## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 237. Mittwoch, den 2. Oftober 1844.

Ungekommene Fremde vom 30. September.

Die Brn Rauff. Ramat aus Frauftadt, Sache aus Liffa, 1. im Hotel de Tyrole; Frau Gorajeta aus Lublin, I. Friedricheffr. Dr. 33 ; Sr. Gaftwirth Bnutoweli a. Gnefen, Die Srn. Guteb. v. Swiniareli a. Rrufgewo, v. Zaczanoweli aus Stabofgewo, 1 im Bagar; Die frn. Guteb. v. Mlidi aus Dfirowet, Berner a. Berlin, Sfirmunt sen. u. jun. a. Minet, v. Gofolnicki aus Dtufg, Krau Gutsb. Dberfeld aus Bojnowo, Sr. Ctub. Graf Engeftrom und Sr. Cand. phil. Schaub aus Rrafau, Sr. Lebrer Feldmanowelli aus Metla, Sr. Raufm. Winter a. Barfchau, Sr. Poftmftr. Wilhelm a. Driefen, I. im Hotel de Berlin; Die grn. Raufl. Josephsohn one Strzelno, Schoden aus Rogafen, herrnftadt und Bugi a. Liffa, Aronfohn' und Mannas aus Filehne, Frau Guteb. v. Rosmoweta aus Plawica, Sr. Partif. v. Scharnherft aus Luben, gr. Condufteur Wolff a. Culm, I. im Hotel de Dresde; Sr. Landichafterath v. Bafrzewefi aus Mignegono, Sr. v. Bernhardi, Portd'epees Sahnrich im 1. III =Reg. aus Militich, Die Grn. Gutsb. v. Bielinsfi aus Markowice, b. Gutowefi aus Ruchocino, I. im Hotel de Baviere; Die grn. Guteb. Milewefi aus Dobiergon, v. Gofolnidi aus Bziochowo, Sr. Probft Theinert a. Goniembice, Sr. Partif. Koryttoweli aus Swadzim, Sr. Gutep. Gerebynefi a. Jaftoromo, Sr. Raufm. Derpa a. Rogasen, I. im Hotel de Cracovie; fr. Wirthich. Dir, Janide a. Ropojno, Sr. Pred. Ammon a. Gr. Zieten, Die grn. Guteb. Schrber a. Gr. Lubin, Luther aus Lopuchowo, Frau Guteb. v. 3nch insta aus Murfgewo, I. im fcmargen Abler; Br. Bevollm. Bialogyneft aus Neudorf, I. Bergftr. Nr. 5 ; Sr. Infp. Rarnbach aus Broniamy, Sr. Raufm. Schmidt aus Frantfurt a. D., Sr. Guteb. Polluga a. Gurfe, Frau Guteb. v. Dobrzyneta a. Schrimm, I. in ber goldnen Gane. 1) Proclama. Ueber bas Bermdsgen bes Kaufmanns F. A. Hoffmann hiefelbst ist von dem hiefigen Land und Stadtgericht von Umtewegen am 28. Mai c. der Konkurs eröffnet und bies von uns bestätigt worden.

Der Termin zur Anmelbung oller Uns fpruche an die Konkurd: Maffe fieht am 31. Oktober c. Bormittage 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Oberlandes: Gerichte Referendarius Rosenhagen in unserm Instruktions: Zimmer an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfprüchen an die Maffe ausgeschloffen, und ihm deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Bromberg, ben 19. Juni 1844. Konigl. Dber : Landes : Gericht,

I. Abtheilung.

Obwieszczenie. Sąd tutejszy Ziemsko miejski otworzył na dniu 28. Maja r. b. z urzędu konkurs nad majątkiem tutejszego kupca F. A. Hoffmana, cośmy potwierdzili.

Do zameldowania wszelkich pretensyów do massy konkursowej jest termin na dzień 31. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Ur. Rosenhagen, Referendaryuszem Sądu Glównego, w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczony.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyami swemi do massy wykluczonym i nakazaném mu będzie w tym względzie wiecznemilczenie przeciw drugim wierzycielom.

Bydgoszcz, dnia 19. Gzerwca 1844. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Wydział I.

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Posen, ben 8. Juni 1844.

Die Grundsticke bes vormaligen Landschafts-Rendanten Julius Vetter, Vorstadt Graben Nr. 31, und 32 hierselbst, erste, res abgeschätzt auf 8,971 Athlr. 26 Sgr. 10½ Pf., letzteres abgeschätzt auf 13,649 Athlr. 16 Sgr. 3 Pf. zufolge der, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxen, solleu am 29. Januar 1845, Vormittags

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 8. Czerwca r. 1844.

Nieruchomości na przedmieściu tejszém Grobli pod Nr. 31. i 32. leżące, do byłego Rendanta Dyrekcyi Ziemstwa Juliusza Vetter należące, pierwsza na 8,971 tal. 26 sgr. 10½ fen., ostatnia zaś na 13,649 tal. 16 sgr. 3 fen. oszacowana, wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Regi-

11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fub= haftirt werben. me to the same for any but the

Der bem Mufenthalte nach unbefannte Glaubiger, Erbpachter Johann Richter, wird hierzu offentlich vorgeladen.

3) Der Polemon v. Wilczynsti gu Szurfowo und feine Chefran Unna geb. b. Cieleda, haben mittelft Chevertrages bom 13. Rovember b. J. die Gemein. fcbaft ber Gater und bes Erwerbes aus= gefchloffen, welches hierdurch gur offente lichen Renntnif gebracht wird.

Rawies, am 3. September 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

4) Der Schaferfnecht Johann Fries brich herberg ju Gosciejewice und die unverehelichte helena Bachner, im Beis Stande ihres Daters, bes Muszuglere Chriftian Wachner aus Rawieg, haben mittelft Chevertrages vom 20 September 1844, Die Gemeinschaft ber Guter und Des Erwertes ausgeschloffen, welches hier-Durch gur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Ramicz, ben 21. Ceptember 1844. Konigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Diromo.

Das auf ber Ralifder Strafe sub Dr. 314. hierselbst belegene, ben Erben ber Tifchler Frang und Johanna Schröterschen

straturze, mają być dnia 29. Stycznia 1845, przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem po. siedzeń sądowem sprzedane.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Ur. Jan Nichter dzierzawca wieczysty zapozywa się niniejszem publicznie.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Polemon Wilczynski w Szurkowie i żona jego, Wna. Anna z Cieleckich, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Listopada r. z. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

W Rawiczu, dnia 3. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że Jan Fryderyk Herberg, owczarek z Gościejewic i niezamężna Helena Wachner w assystencyi jej ojca, Krzyżana Wachner dożywotniego z Kawcza, kontraktem przedslubnym z dnia 20. Września 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Rawicz, dnia 21. Września 1844.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Ostrowie.

Dom mieszkalny tu w miejscu pod Nr. 314. na ulicy Kaliskiej położony, do sukcessorów Franciszka i Joanny

Eheleute gehörige hausgrundstud sammt Zubehör, abgeschätzt auf 965 Rthlr. zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Bezbingungen in der Registratur einzusehenzten Taxe, soll am 5. November 1844. Bormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgefordert, fich bei Vermeidung der Praklufion spatestens in diesem Ter, mine zu melben.

Die außer ben bekannten etwa noch vorhandenen Erben der Befiger, Tijdler Franz und Johanna Schroterichen Cheleute werden hierzu öffentlich vorgeladen. małżonków Schroeter należący, oszacowany na 965 tal. wedle taky, mogącéj być przejrzanéj wraz z wykazem
hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być idnia 5. Listopada
1844. przed południem o godzinie
10. w miejscu zwykłém posiedzeń
sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi sukcessorowie posiedzicielów, Franciszka i Joanny małżonków Schroeter, jeżeli exystują zapozywająsię niniejszém publicznie.

6) Wöttalcitation. Die Amte, faution bes ehemaligen Erefutor Splvius bierselbst, per 100 Atl, soll freigegeben werden. Alle unbefannten Glaubiger, welche Ansprude an die gedachte Amtstaution aus rechtlichen Grunden zu haben vermeinen, werden daher aufgefor, bert, sich damit innerhalb sechs Wochen spatestens aber in dem auf den 31 sten Oktober c. Vormittags 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle vor dem Hen. Affesor Carqueville anberaumten Liquidationsterzmine zu melben.

Diejenigen Glaubiger, welche fich vor ober in dem Termine nicht melben, werben aller ihrer Anspruche an die fragliche Amtskaution fur verlustig erklart, und Zapozew edyktalny. Kaucya byłego tutejszego exekutora Silvius w ilości tal. 100. ma bydź zwróconą Wszyscy zatém niewiadomi wierzyciele, którzy z prawnych zasad do rzeczonej kaucyi mniemają mieć pretensyą, wzywają się niniejszem, aby się w przeciągu 6 tygodni, najpóźniej zaś w terminie likwidacyjnym, który na dzień 31. Października r. b. o godzinie 9 przed południem w miejscusądowem przed Assessorem Carqueville wyznaczonym został, zgłosili.

Wierzyciele ci, którzy się poprzednio lub wterminie nie zgłoszą, utracą swe prawa do rzeconej kaucyi i li względem swych pretensyj do reszty! mit ihren Forderungen nur an bas etwas majatku ich dłużnika wskazani zonige übrige Bermogen verwiefen werden. stang, magen andfalle it

Rempen, den 27. August 1844.

Kempno, dnia 25. Sierpnia 1844. Ronigl. Land= u. Statt=Gericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

and planting of the definition Die Eugenie Friederife Buffe, Tod= ter bes Schulzengutebefigere Daniel Buffe aus Lasti und ber Rupferhammerbefiger Friedrich Ferdinand Wernhardt gu Rogno= wer Muble, haben mittelft Chevertrages bom 31 Juli c. Die Gemeinschaft der Gu= ter und bes Erwerbes ausgeschloffen, meldes hierdurch gur bffentlichen Kenntniß bracht wird.

Rogafen, am 29. August 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

8) Befanntmadjung. Der Bund: argt Jager und beffen Braut Julia b. Dro, frembta gu Gollancz, haben burch ben Chefontraft vom 9. September 1844. Die Genicinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Wongrowit, den 12. Ceptember 1844. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Der Tifchler Bilhelm Rerlich in Edmiegel und die Emma geborne Dem= mich, haben mittelft Chevertrages vom 18. b. DR. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, melches bierdurch gur offentlichen Kenntniß ge= bracht mird.

Roften, am 21. September 1844. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski, ned Peaf, Daken v Dupalytten in Paris, eineig und effein Pichkelt feineskherabmiten

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Eugenia Fryderyka Busse, córka posiedziciela sołectwa Daniela Busse z Lasek i posiedziciel hamerni miedzi Fryderyk Ferdynand Wernhardt z Rożnowskiego mlyna, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Dipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Rogoźno, dnia 29 Sierpnia 1844. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Krysztof Jaeger, chyrurg i narzeczona jego, Ur. Julia Droszewska z Gołańczy, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 9. Września 1844. tak wspólność majatku jako i dorobku.

Wagrowiec, d. 12. Września 1844. Krol. Sad Ziemsko-miejski

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Wilhelm Nerlich stolarz z Szmigla i Emma Demmich, kontraktem przedślubnym z dnia 18. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 21. Września 1844.

Harvande-Erzengunge, und Haar-Werfibenervage-Wolfame, von welchen in bee

10) Lieferungs-Ungeige. Behufe Sicherstellung bes Bebarfs von eirea 110 Klaftern Riefern Kloben-Brennholz inel, Anfuhr beffelben fur bas Ronigliche Proviant-Amt, und

640 Rlaftern Gichen | 3 de and Berten Daniel and Balland

24 . Birten IRloben-Brennholz und bie Unfuhr beffelben,

90 Riefern

731 Centner roff. Rubol,

128 Ellen Dochtband,

35 Pfund Dochtgarn,

94 Center Talglichte, 10 und 14 Ctud pro Pfund,

2463 Ctud Reiferbefen,

8 Ried 7 Buch Schreib-Papier, Ble Lange in Andergelle ber diet ist

428 Ctud Chreibfedern, . Amand auffilia de mig Comens tes

131 Quart fcmarge Dinte,

8 Stud Wachtbuder und

45 Centner fryftallifirte Coba

får die unterzeichnete Verwaltung pro 1845., auf dem Wege der diffentlichen Subs miffion unter Vorbehalt der Minus-Licitation, wird hierdurch auf Montag den 7. Ottober c. Vormittags 10 Uhr für das Vrennholz, Dienstag den 8. Ottober c. Vormittags 10 Uhr für das Del, Docht und Lichte, Mittwoch den 9. Ottober c. Vormittags 10 Uhr für Vesen und Schreibmaterialien, Termin anderaumt, in welchem die geeigneten Unternehmungslustigen ihre schriftlichen Offerten pro Klafter 2c, versiegelt in vem Geschäfts. Lokale der unterzeichneten Verwaltung (Große Mitterstraße Nr. 10. Parterre) personlich abgeben wollen, um nach den obwaltenden Umständen erforderlichen Falls mit licitiren zu ihnnen.

Die borber einzuschenden besfallfigen Bedingungen liegen Berliner Strafe

Dr. 28. jur Ginficht in ben gewöhnlichen Dienfestunden bereit.

Pofen, ben 13. September 1844.

Konigliche Garnison = Bermaltung.

12) Bunder aus bem Gebiete ber Natur. Dem Berdienfte feine Krone. Dr. und Prof. Baron v Dupuntren in Paris, einzig und allein Richter feines berühmten haarwuchs = Erzeugungs = und Haar = Berfchonerungs , Balfams, von welchem in der

That die allerachteste Qualität nur beim herrn Rhen zu Berlin, Charlottenstraße Dr. 33. sich vorsindet, der bekanntlich in der Residenz ein haupt Depot von anerstannt achten französischen und englischen Parfamerien führt, hat mir für die Provinz Posen diesen achten Balsam übergeben, dessen wohlthätige Wirkungen anerkannt und zu bekannt sind, als daß mon auf eine marktschreirische Weise dieselben hervorsheben sollte. — Außer dieser allerachtesten Qualität führe ich auch den vom Gustav Lohse vielgelobten ahnlichen Balsam zu ganz billigem Preise, welcher in dem Dretowstischen Parfümerie-Depot im Bazar seit jeher geführt, und welches ich angestauft, setzt in Berlin aber personlich mit allen feinen Artiseln und mit achtem Eblenischen Wasser affortirt habe.

alter Markt Dr. 41, im Saufe bes herrn Upotheter Bagner.

13) Bom heutigen Tage ab ift mein Seschafts. Lotal am alten Markt sub Nr. 8. im hause bes Riempnermeister herrn Miller im zweiten Stock, welches ich mich beehre hiermit zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. — Mit Borhergehendem versbinde ich gleichzeitig die Unzeige, daß ich von heute an alle und jede Guter-Ugentur- Geschäfte wieder allein, ohne einen Sehulfen, fortsetzen, und demnach bes mir zeither geschenkten Bertrauens mich um so werther zu machen bestreben werbe.

Pofen, den 1. Oftober 1844.

त ० के

- 14) Wohnungs = Beranderung. Einem geehrten Publikum zeige ich bierzwit ergebenft an, daß ich Anfangs Oktober d. J. meine Restauration vom Markte Dr. 88. in das haus des herrn Korzeniewski Schlosgasse Nr. 5. verlege. Durch Annahme eines tuchtigen Kochs bin ich in Stand geseht, Bestellungen auf Speisen aller Art entgegen zu nehmen, und werde ich allen Anforderungen bestens genügen. Posen, den 28. September 1844. D. T. Stiller.
- 16) Einem hohen Abel und hochgeehrten Publiko die ergebene Anzeige, daß ich bom 1. Oktober an Speisen außer dem hause in Menagen im monaklichen Abonnes ment von 1 Uhr ab verabreiche. Auch übernehme ich jeden Auftrag auf Dejeuners, Diners, Soupers, so wie auf sede beliebige einzelne Speise, mit der Versicherung, es aufs beste auszuführen. Zugleich empfehle ich mein Lager guter Weine und tasse dieselben in Parthieen von \( \frac{1}{2} \) Dugend Flaschen an zu den billigsten Preisen.

Pofen, im Ceptember 1844. Solsichuber,

Roch und Defonom bes Cafinos, Bilhelmeftrage De. 1.

- 16) Accht englischen Patent Cement bat in Commiffion erhalten, und verfauft zu billigen Preisen Fr. Seidemann, Wallischei Rr. 91.
- 17) Ein wohnlich eingerichtetes Parterre-Lokal von 6 heizbaren Piccen am Bils belms = Plat Nr. 2142. ift eingetretener Beranderung wegen fofort zu vermiethen. Der Eigenthumer ertheilt die nothige Auskunft.

Pofen, ben 30. Ceptember 1844.

- 18) Schlofiberg Dr. 3. neben dem Dber = Gerichte Bebaube tonnen zwei Zimmer fogleich vermiethet werden,
- 19) Einem hohen Abel und geehrten Publikum zeige ich ergebenft an, daß ich eine große Sendung feiuste Rums und Araks erhalten, fur deren Gute ich garantire und die reellste Bedienung verspreche. Gleichzeitig bemerke ich auch, baß von nun an die feinsten Havanna= und Cuba= Caffee's bei mir zu haben find, die ich durch ben vorzüglichen Geschmack und Reinheit von Farbe besonders anempfehle.

  Mar Bijur, Posen, Friedrichsstraße Rr. 25.
- 20) Berliner weiße Glanzlicht, doppelt raffinirtes Rubol, beides sparsam brennend, trockene Seife, 3½ Sgr. das Pfund, Stettiner Sodaseife, 4 Sgr. das Pfund,
  feine weizene Starte, wie auch gutes Doppelblau zu sehr billigen Preisen, alten
  wurmstichigen Barinas, das Pfund 14, auch 16 Sgr., Rollen-Portoriko, 8, auch
  8½ Sgr. das Pfund, empfiehlt M. Bassermann, Wafferstraße Nr. 1.
- 21) Wildpret bringt Mittwoch ben 2. Oftober c. nach Pofen D. Lofer jun.
- 22) Dienstag ben 1. b. M. ift bei mir jum Abendeffen frifde Burft und Sauers tohl, wozu ergebenft einlabet 3. Gollad in Reu-Amerita.
- 23) heute Mittwoch Entenbraten und Schmorfraut, wozu ergebenft einlabet D. Lange am Damm.